## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

13. Februar 1864.

13. Lutego 1864.

(231)

### Rundmadung.

Mro. 1733. Bei ber am 1. Februar b. I. ftattgehabten 389ten und 390ten Berlojung ber alten Ctaatsfculd find bie Gerien Rro.

458 und 395 gezogen worden.

Die Serie Nro. 458 enthält bie bohm. ftandische Aerarial-Obligazion Mro. 164.856, im ursprüglichen Zinsenfuße von 4% mit finem Zweiundbreipiastel ber Rapitalesumme, und die n. ö. franbischen Merarial = Obligazionen vom Rezesse vom 20. April 1767, und zwar: Mro. 1181 bis einschließig Mro. 2867 im ursprüglichen Binfensuße von 4% mir bem gangen Kapitalsbetrage, in ber Gefammtfapitalsjumme von 1,250.727 fl. 45 fr.

Die Cerie Mro. 395 entbalt ob ber ennfijch-flandische Merarial-Sbligazionen im uriprunglichen Zinsensuße von 4% u. z. Nrv. 88.659 mit ber Salfte ber Kapitalsjumme und ob ber ennfisch : ftanbifche 2lerarial-Chligazionen vom Kriegsbarleben im uriprunglichen Zinfenfuße von 3% von Nire. 7.724 bie einschließig Nire. 17.611 mit bem ganden Kapitalebetrage, in ber Gesammttapitalesimme von 1,038.674 fl.

Diese Obligazionen werben nach ben Bestimmungen bes allerbochften Patentes vom 21. Marg 1818 auf ten ursprünglichen Binfenjug erhöht, und insoferne biefer 5% R. M. erreicht, nach bem mit ber Kundmachung bes f. f. Ainangministerums com 26. Oftober 1858 Sabl 5286 (R. G. B. Dir. 190) veröffentlichten Umftellungemaßtabe in 5% auf öfterr. Währung lautende Staatsschuldverschreibun= gen umgewechselt.

Bur jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung gur urfprünglichen, aber 5% nicht erreichenten Berginfung gelangen, werden auf Berlangen ber Parthei nach Mafgabe ber in ber erwähnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen 5% auf öfterr. Währung

lautende Obligazionen erfolgt.

Bom f. f. galis. Ctatthalterei-Brafidium.

Lemberg, am 8. Februar 1864.

(239) Kundmachung.

Mro. 4489. An ber f. f. selbstffandigen Unter-Realfchule in Brody It eine Deben-Lehrerstelle fur italienische Sprache mit bem Gehalte

labrlicher 525 ft. oft. 28. in Erledigung gefommen, und es wird gur Besetzung derselben hiemit ber Konfure bie Ente April 1864 ausge-

Bur Erlangung biefer Vehrerftelle ift bie Nachweifung ber im Cinne ber Berordnung bes boben Ministeriums fur Kultus und Unterricht vom 24ten April 1853 (R. G. Bl. ex 1853 Nrv. 76 Seite 347) bei der zuständigen Prüfungs-Kommission erworbenen Lehrbefäbigung erforderlich.

Kompetenten um biefe Stelle baben ibre an bas bobe Staats= Ministerium gerichteten, mit ben Studienzeugniffen, Lehrfähigfeits-Gereten und mit bem Bengnipe über bie Kenntnig ber beutschen und allenfalls ber polnischen ober ruthenischen Sprache belegten Besuche Innerhalb ber Konkurefrist bei ber f. f. galizischen Stattbalterei un= Mittelbar, oder falls fie bereits in öffentlicher Bedienstung stehen, im Bege ihrer vorgesetten Beborbe einzubringen.

Von der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 31. Sanner 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4489. Celem obsadzenia posady nauczyciela języka włoskiego przy szkole realnej w Brodach, z roczną płacą 525 zł. w. a. Pozpisuje się konkurs do końca kwietnia b. r.

Do osiagnienia tej posady jest koniceznem, w myśl rozporzadzenia wys. ministeryum wyznań i oświaty z 24, kwietnia 1853 (b. P. P. ex 1853 Nr. 76 str. 347) uzdolnienie do nauki, potwier-

<sup>dze</sup>niem właściwej komisyi egzaminującej udowodnić.

Podania o to miejsce, do c. k. ministeryum stanu stylizowane, Władcetwami nauk, zdolności w nauczaniu języka włoskiego i władania jezykiem polskim lub ruskim zaopatrzone, maja być w przeaczonym czasie wprost do c. k. galic. Namiestnictwa, a jeżeli Ubiegający jest w służbie krajowej, w drodze przełożonego urzędu

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. stycznia 1864.

(537) E d y la 1.

Nr. 3904. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem wiadomo ezyni panu Hippolitowi Orłowskiemu, że przeciw niemu w skutek Proshy pana Oziasza Herowitza z dnia 27. stycznia 1864 do 1. 3964 na podstawie weksly z dnia 12. grudnia 1862 na sume 8000 zł. wystawionego, na dniu 3. lutego 1864 nakaz platniczy wy-

## Obwieszczenie-

Nr. 1733. Dnia 1. lutego b. r. odbyło się 389. i 390. losowanie dawnego długu państwa, i wyciągnieto serye Nr. 458 i 395.

Serya Nr. 458 zawiera czeską stanową obligacyą skarbową Nr. 164,856, w pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct. z trzydziesta druga cześcią sumy kapitału, i n. a. stanowe obligacye skarhowe z recesu z 30. kwietnia 1767, a mianowicie Nr. 1181 do Nr. 2897 włacznie w pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct. z calkowitym kapitałem, w ogólnej sumie kapitału 1.250.727 zł.

Serya Nr. 395 zawiera w. a. stanowe obligacye skarbowe w pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct. a mianowicie Nr. 88.659 z połowa sumy kapitału, i w. a. stanowe obligacye wojenne pozyczki skarbowej, w pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct. od Nr. 7.724 do Nr. 17.611 włącznie, z całkowitym kapitałem, w ogólnej sumie kapitalu 1,038.674 zł. 373/4 kr.

Te obligacye będą podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej i o ile ta osiągnie 5% m. k., wymieniane podług ogłoszonej w obwieszczeniu ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz n. p Nr. 190) normy na 5% w wal. austr. opiewające obligacye długu państwa.

Za te zaś obligacye, które skutkiem losowania podwyższone beda do pierwotnej, wszelako 5% niedochodzącej stopy procentowej, beda również na żądanie stron wydawane podług postanowień zawartych w wspomnionem obwieszczeniu, 5% na walute austryacka opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. galic. Namiestnictwa,

Lwów, dnia 8. lutego 1864.

Gdy miejsce pobytu pana Hippolita Orłowskiego wiadome nic jest, ustanawia się temuż na jego koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie p. dr. Krattera z zastępstwem p. dr. Natkis i temuz powyższy nakaz płatniczy doręcza się.

Lwow, dnia 3, lutego 1864.

Lizitazione-Mundmachung.

Mro. 15-Gf. Skh. Im 3wede ber Berpachtung bes bem Grf. Skarbek'schen Stiftungefonde gehörigen, zu Mikołajów gelegenen herr= schaftlichen Gast- und Einkehrhauses sammt Gewolb auf die Zeit vom 24. Jänner 1864 bis 23. Juni 1867, welches Pachtobjekt jedoch mit tem Propinazions : Ausübungsrecht nicht verbunden ist, wird bei dem f. f. Bezirksamte zu Mikołajów am 25. Februar l. J. eine Lizita: zione Berhandlung abgehalten werden.

Zum Ausrufspreise wird ber einsahrige Pachtzins mit Sechs huntert Achtzig Vier (684) Gulben oft. W. angenommen.

Pachtluftige haben, verseben mit einem Ladium im Betrage von Ciebzig (70) Gulben oft. B., am Ligitagionstermine gu erfcheinen, mobei bemerkt mirb, daß bis zum Abschluß der Lizitazion auch schrift= liche Diferten angenommen werden, welche mit dem Badium belegt sein, und die ausdrückliche Erklärung enthalten muffen, baß der Offerent die Pachtbedingnisse fennt und fich benfelben fügt.

Die Lizitazionebedingniffe fonnen bei dem f. f. Bezirksamte je-

bergeit eingeseben merben.

Bon ber f. f. Stattbalterei. Lemberg. am 27. Jänner 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 15 - hr. Skb. W celu wydzierzawienia austeryi i sklepu w Mikołajowie położonych, a do funduszu hr. Skarbka należących, na czas od 24. czerwca 1864 do 23. czerwca 1867, bez polaczenia z prawem dzierzawy prawa propinacyjnego wyszyaku, odbędzie się w c. k. urzedzie powiatowym w Mikołajowie na dniu 25. lutego b. r. publiczna licytacya.

Cene wywołalną stanowijednoroczny czynsz dzierzawy w kwo-

cie sześciu set ośmdziesiąt ezterech (684) zł. w. a.

Cheacy licytować mają stanąć na oznaczonym terminie zaopa-

trzeni w wadyum w kwocie siedmdziesieciu (70) zł. w. a.

W ciagu licytacyi, i az do jej ukończenia mogą być wniesione i pisemne oferty, które atoli mają zawierać wadyum 70 zł. jako też wyrażna deklaracye, iz oferentowi warunki licytacyjne są znane, i że takowe przyjmuje.

Warunki w c. k. urzędzie powiatowym każdego czasu przejrzane być mogą.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 27. stycznia 1864.

G b i f t, (245)

Nro. 53191. Vom Lemberger f. f. Landes als handeleges richte wird fundgemacht, daß nachstehende Firmen in bas Sandels-Register für einzelne Firmen eingetragen wurden:

Am 12ten Dezember 1863. 1. Johann Weisser, Firmainhaber Johann Weisser für eine

Galanterie= und Schnittmaarenhandlung;

2. I. Drexler, Firmainhaber Ignaz Drexler für bas Deckenmachergewerbe.

21m 14. Dezember 1863,

1. Gabriel Milling, Firmainhaber Gabriel Milling Apothefer;

2. S. Pollo, Firmainhaber Sebastian Pollo Buckerbacker;

3. Autonina Matulla, Firmainhaberin Antonina Matulla Gaftge= berin und Schankerin;

4. Israel Dreikurs, Firmainhaber Israel Dreikurs Schnittmaa=

renhandler;

Um 15. Dezember 1863.

1. Moses Chamajdes, Firmainhaber Moses Chamajdes Schnitt= waarenhandler:

2. Noe Papernie, Firmainhaber Noe Papernic für eine ge=

mischte Waarenhandlung :

3. Johann H. Brühl, Firmainhaber Johann H. Brühl für eine Spezereihandlung;

4. L. Höflich, Firmainhaber Leonhard Höflich für eine Spezereiwaarenhandlung;

5. B. Brecher, Firmainhaber Benjamin Brecher für eine Schnitt= waarenhandlung.

21m 16. Dezember 1863.

1. Felix Lang, Firmainhaber Felix Lang Gaftgeber und Botelbefiger;

2. J. M. Hoffmann, Firmainhaber Johann Michael Hoffmann

Gastgeber und Hotelbesiger;
3. Wolf Korkes, Firmainhaber Wolf Korkes für bas Schankge=

4. Franz Motylewski, & Firmainhaber Franz Motylewski Flei-

scher; 5. Klemens Motylewski, Firmainhaber Klemens Motylewski für

das Fleischergewerbe;

6. Iser Blumen, Firmainhaber Iser Blumen Sanfhandler;

7. Karl Reihn, Firmainhaber Karl Reihn für das Riemerge= werbe;

8. Bei der Firma Michael Dymet (Galanteriewaarenhandlung) wurde Francisca Xavera Sofiia Dymet ale Profuriftin eingetragen:

9. Kasimir Lewicki, Firmainhaber Kasimir Lewicki für eine

Glas,= Geschirr= und Mürnbergerwaarenhandlung;

10. Beril Chamajdes, Firmainhaber Beril Chamajdes fur eine

gemischte Waarenhandlung;

11. Stanislaus Sidorowicz, Firmainhaber Stanislaus Sidorowicz Fleischer;

12. Antoni Kohman syn, Firmainhaber Anton Kohman Fleischer; 13. Wincenty Rawski, Firmainhaber Vinzenz Rawski Baumeister;

14. B. J. Zeller. Firmainhaberin Beile Jutte Zeller für eine Schnittmaarenhandlung

In das Handels-Register für Gesellschaftsfirmen wurde am 12.

Dezember 1863 eingetragen :

Johann Himmel's fel. Witme et Rudolf Praschil für eine Spe-zerei-, Farb-, Material- und Nürnbergermaarenhandlung; die Gefellschaft ift eine offene, perfonlich haftende Gefellschafter find: Anna Himmel und Rudolf Praschil und beide haben das Recht die Firma zu zeichnen und die Gesellschaft zu vertreten.

Lemberg, am 30. Dezember 1863.

(248)Obwieszczenie.

Nr. 3208. C. k. urzad jako sad powiatowy w Busku podaje niniejszem do wiadomości publicznej, iz w drodze egzekucyi prawomocnego wyroku tegoż sądu z dnia 12. maja 1863 do l. 1262 celem zmienienia spółki co do właścicielstwa realności w Busku na Niemieckim Boku pod Nrem. konskr. 181 sytuowanej. z domu mieszkalnego, jednego budynku gospodarskiego na podwórzu 8 sażni kwadr. rozległem i z ogrodu objętości 874 sażni kwadratowych składający się. Sprzedaż tejże realności przez licytacyę publiczną w dniu 7. kwietnia 1864 o godzinie 9tej zvana przedsięwziętą zostanie.

O tem zawiadamia się chęć licytowania mających z dodatkiem, <mark>iż o warunkach licytacyi w c. k. s</mark>ądzie powiatowym w Busku moga powziaść wiadomość, i ze do licytacyi tej tylko jeden termin dozwolonym został, na którym realność wyżej oznaczona tylko za cenę szacunkową lub powyżej sprzedaną będzie.

Busk, dnia 12. stycznia 1864.

(246)C d i f t. (1)

Mro. 191. Bom f. f. Bezirksgerichte in Zbaraz wird befannt gemacht, es sei am 17. Oktober 1848 zu Zbaraz, Maxym Feszczuk ohne Sinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben, zu deffen Nachlaß die Kinder: Jacob, Ambrozy, Łukasz und Karolina Feszczuk, dann die Witme Theresia Feszczuk als Erben berufen find.

Da dem Gerichte der Aufenthalt des Jacob Feszczuk unbekannt ift, fo wird derfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem untengesetzen Tage an, bei biesem Gerichte zu melden, und die Erbs=

erklärung anzubringen, widrigenfalls bie Berlaffenschaft mit den anwesenden Erben, und dem für ihn aufgestellten Rurator Berr Ferdinand Loziński abgehandelt werden wurde.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Zbaraż, am 20. November 1863.

G d i f t.

Nro. 189. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Zbaraz wird bekannt gemacht, es sei am 28. Mai 1856 Hersch Raker zu Zbaraz ohne Sinterlassung einer letten Willenserklärung gestorben.

Da der Aufenthalt deffen Sohnes Josel Raker unbekannt ist, so wird derselbe aufgefordert, fich binnen Einem Jahre vom untengesetten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbeerklärung anzubringen, widrigenfalls die Verlaffenschaft mit den anwesenden Grben und dem für ihn aufgestellten Kurator Herrn Marcus Schulbaum abgehandelt werden würde.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Zbaraz, am 7. Juli 1863.

Ronfurs.

Mro. 111. Behufs Besetzung zweier neuen Erzherzog Karl'schen Stiftungeplate von jahrlichen Ginhundert Funfzig (150) Gulben oft. 2B. für unbemittelte Diffizierstochter, die wenigstens im Allter von fieben Jahren ftehen, wird biemit der Konkurs ausgeschrieben. Diepfällige Gesuche find zu belegen mit folgenden unerläplichen Dofumenten, namlich: mit bem Tauficheine des Madchens, bem arzilichen und Moralitate - Zeugnipe über basfelbe, bann mit bem Beugnipe über die eigenen son obl als ber Gltern Bermogeneverhaltniffe, und von den Letzteren oder dem Vermunde mittelft bes Truppenplat oder Erganzungebezirfs-Rommando langstene bie 15. Mar; 1864 an bas Landes : General-Kommando in Lemberg einzureichen.

Lemberg, ben 10. Februar 1864.

(225)Konkurd-Kundmachung. (3)

Mro. 1801. Bu befegen ift:

Gine Amts = Difizialeftelle bei ber Rechnungskanglei ber Rinang: Landes-Direkzion in Krakan in ber XI. Diatenklaffe mit bem Gehalte jährlicher 525 fl.

Gefuche find insbesondere unter Nachmeifung der Prufung aus der Staats = Rechnungs = Wiffenschaft und der Kenntnip ber polnischen Sprache binnen vier Wochen bei ber Finang-Landes-Diretzion in Krakau einzubringen.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Krakau, ben 3. Februar 1863.

(233)m d y k t.

Nr. 50176. C. k. Lwowski sąd krajowy piniejszem wiadomo czyni nieobecnemu i z miejsca pobytu niewiadomemu Franciszkowi Wentzel, że w skutek prosby Konstantego Iskierskiego de praes-17. sierpnia 1863 1. 34579 o wydanie dozwolenia na sześciotygodniową zwłokę do usprawiedliwienia prenotacyi sumy 700 złr. do 1 28463 - 1863 dozwolonej, temuž uchwala z 21. sierpnia 1863 l 34579 polecono, ażeby się na tę prośbę w trzech duiach oświadczył, inaczej milczenie za zezwolenie poczytane będzie.

Ponieważ miejsce pobytu Franciszka Wentzel nie jest wiadomeprzeto postanawia się va jego stratę i koszta za kuratora adwokat dr. Kratter w zastepstwie adwokata dr. Roińskiego i temuż wspomniona uchwała tego sadu dorecza sic.

Lwów, dnia 24. grudnia 1863,

(252)Edift. (1)

Mro. 48320. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird mit telft biefes Gbiftes fundgemacht, bag ber mit Befcheib vom 9. Mars 1863 3. 201 über das Bermögen bes Lemberger Infaffen Benie Wischek eröffnete Konkurs mit Beschluß vom 16. Dezember 1863 3. 48320 aufgehoben murde.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 16. Dezember 1863.

E dy k t.

Nr. 48320. C. k. sąd krajowy Lwowski ogłasza niniejszym edyktem, że otwarta na majątek Lwowskiego mieszkańca Benie Wischek uchwała z duja 9. marca 1863 licz. 201 kryda, uchwala z dnia dzisiejszego do licz. 48320 zniesiona została.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 16. grudnia 1863.

Ogłoszenie. (251)

Nr. 16655. Gmina miasta Lwowa zamierza sprzedać realność miejską pod Nrm. 297 4, (dawniejsza rogatka łyczakowska). skła dającą się z budynku parterowego i gruntu razem przestrzeni 346 sążni kwadratowych, wartości około 1000 zł. w. a.

Życzący sobie nabyć te realność żadnym długiem hyp. nicob ciążoną, zechcą deklaracye swe wnieść na piśmie do prołokołu po dawczego, lub ustnie w biórze III. departamentu magistratu w gmachu ratuszowym. Takowe przyjmowane będą począwszy od duja niniejszego ogłoszenia, az do 5. marca b. r. włączenie.

Lwów dnia 10. lutego 1864.

(236)

## Kundmachung.

Erfenntniß.

Das I. f. Kreis- als Prepgericht zu Sungbunztau bat fraft ber ibm bon Er. f. f. apostolischen Majestat verliebenen Amisgewalt gu

Die weitere Berbreitung ber Drudschrift : .. Katalog, knihovny mestanské besedy Mladobolcslavské 1863, tiskiem Jozefa Zvickla, nakladem spolku 1863" werde bezüglich ber barin enthaltenen verbothenen Drudichrift: "Početi roku 1620 od Vysokomytskyho, 8, per-

Jungbunglau, ben 21. Januer 1864. ad Nr. 281.

Das f. f. Landesgericht in Krafau bat mit Urtheil vom 30. 1864 Bahl 1236 erfannt: Der Inhalt ber Mr. 18 ber in Rrafan erscheinenden periodischen Druckschrift: "Nowing ze swiala" vom 15. Dezember 1863 und Dr. 1 berfelben periodischen Drudschrift vom 1. Janner 1864 begrunde ben Thatbestand bes im S. 305 Ct. G. vor-Befebenen Bergebens wiber bie öffentliche Rube und Ordnung und werde nach §. 36 tes P. G. Die weitere Berbreitung tiefer Rummer verbothen.

Rrafan, am 31. Janner 1864.

ELE. Ginbernfunge Gbitt.

Mro. 335. Abraham Glaser aus Kolomyja, welcher fich unbefugt außer ben f. f. öfterreichifden Staaten aufhalt, und ber erften und zweiten Aufforderung zur Rückfehr nicht Folge geleistet hat, wird biemit zum britten Male aufgefordert, binnen Ginem Sabre von ber Ginichaltung bes erften Einberufungs - Ebiftes in bie Landes = Beitung juruckzufebren und seine Rucksehr zu erweisen, wibrigens gegen ihn bas Verfahren megen unbefugter Auswanderung nach bem Patente rom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Kolomyja, am 4. Februar 1864.

#### BEE. Belgiet porvolujuey.

Nr. 335. C. k. władza obwodowa wzywa Abrahama Glazera z Kolomyi, który bez pozwolenia za granica przebywa, i już dwa tazy bezskutecznie do powrotu był wezwanym, niniejszem po raz trzeci, ażeby w przeciągu roku, rachując od dnia umieszczenia pierwszego edyktu powołającego, w urzędowej Gazecie twowskiej, do miejsca swego pochodzenia wrócił. i z powrotu tego się wykazał, inaczej ściągnie na siebie za niepozwolone wydalenie się z kraju postępowanie podług przepisów patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Z c. k. władzy obwodowej.

Kolomyja, dnia 4. lutego 1864.

© dift.

Mro. 448. Bom f. t. Bezirksamte ale Gerichte gu Dobromil wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Salamon Blumenfeld und Moses Kanner ale Bertreter ber nach Chane Blumenfeld gurudgebliebenen minderjährigen Erben biemit bekannt gegeben, daß über Ginichreiten ber flachel Blumenfeld wirer bie Nachlasmasse ber Chane Blumenfeld und beziehungsweise beren Erben wegen Zahlung von 315 fl. öst. AB. s. W. G. hiergerichts ein Erekuzionsbescheid unterm Seutigen zum Kurator ad actum ernannten Ferrn Rachmil Rappa-Port biefigen Infagen jugeftellt murbe.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Dobromil, am 9. Februar 1864.

El d y la 1.

Nr. 55070. C. k. sad krajowy lwowski p. Tomaszowi Zietkiewiczowi i Tekli Rhom niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż na prośbe pp. Lubina i Franciszka Niezabitowskich i Józefa Tomanka. Jako ojca i prawnego zastępcy nieletniego Władysława Tomanka Z dnia 7. sierpnia 1862 do 1. 34892 w tutejszym sądzie pod dniem 16. września 1862 do 1. 34892 uchwała zapadła, mocą której sukcesorom Wincentego Zietkiewicza poleconem zostało, ażeby preno-łacyc praw na dobrach Zameczku i Woli wysockiej Dom. 175. pag. 182. n. 39. on. do 1. 9822 - 834 wykonana w 8 dniach usprawiedliwill lub dowiedli, ze takowa w usprawiedliwieniu zostaje, inaczej łakowa wykreśloną zostanie.

Ponieważ miejsce pobytu pana Tomasza Zietkiewicza i Tekli Rhom tutejszemu sądowi wiadomem nie jest, przeto ustanawia się lymże na ich własny koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adwokata Dra. Roińskiego z zastępstwem przez adwokata Dra. Krat-

tera i temuž powyższa uchwałe tegoż sadu doręcza.

Z e. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 12. stycznia 1864.

(227) Kundmachung.

Mro. 8688. Die mit Kundmachung vom 11. Juni 1862 Bahl 4438 festgesette Rurvordnung für bie Bothenfahrpost von Rozwadow nach lizeszow ift in folgender Beije geandert worden: Bon Rozwadow 5 Uhr Früh, Anfunft in Nisko 6 Uhr 30 Minuten Früh, ben Nisko um 6 Uhr 45 Minuten Früh, Anfust in Sokolow um 12 Uhr 25 Minuten Mittags, von Sokolow um 12 Uhr 40 Minuten Mittags, Ankunft in Azeszow um 5 Uhr Nadymittage. Diese Fahrordnung hat mit 1. Februar 1864 in Wirksamkeit zu treten.

Diese Kurkordnung bei ber Rudfahrt von Rzeszow nach Rozwadow ist unverändert geblieben. Bas jur allgemeinen Kenntniß ge= bracht wird. Bon ber f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 24. Janner 1864.

Ginberufunge : Gbift.

Mro. 1536. Bom f. f. Bezirffamte in Zolkiew mirb ber in ber Malachei unbefugt fich aufhaltente Berl Mordche Reisner aus Zołkiew KRro. 633 biemit aufgefordert, binnen brei Monaten von ber Ginichaltung biefes Ebiftes in ber Landeszeitung zurückzukehren und seine Abmefenbeit zu rechtsertigen, midrigens gegen ihn nach bem faif. Patente vom 24. Marg 1832 vorgegangen werden mußte.

Zolkiew, am 20. Dezember 1863.

#### Edykt powołujący.

Nr. 1536. C. k. władza powiatowa w Zółkwi wzywa niniejszem Berl Mortka Reisnera z Zółkwi z pod Nr. kons. 63 6, przebywającego bez pozwolenia w Wołoszczyznie, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego edyklu w Gazecie krajowej nazad powrócił i bezprawną nicobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie postanowieniom c. k. patentu z dnia 24. marca 1832 roku.

Zołkiew, dnia 20. grudnia 1863.

(230)G d i f t.

Mro. 3039. Bom f. f. Bezirkamte als Gerichte wird der dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Sara Lauger und bezüglich den unbefannten Erben derfelben mittelft gegenmärtigen Gbiftes be= fannt gemacht, es habe wider Sara Langer ber hierortige Insape Christian Konrad unter 14. Oftober 1863 3. 3039 megen Loschung ber im Lastenstande ber Realität Conser. Nr. 217-84 in Bolechow hafrenten Summe von 100 Duf. in Gold und 100 Lefufim in Gilber eine Klage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber zur mundlichen Berhandlung dieser Rechtsfache die Tagfahrt auf den 18. Februar 1864 festgesett wurde.

Da der Aufenthalteort ber Belangten Sara Langer unbekannt ift, fo hat bas f. f. Bezirksgericht ju ibrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Koften ben hiefigen Infagen Natun Lowner als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtsfache nach der fur Galizien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merten wird.

Durch Diefes Edift wird bemnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutbeilen, oder auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und biefem Bezirtegerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen baben wirb.

Bolechow, am 17. Dezember 1863.

G d i f t.

Nro. 50948. Bom Lemberger f. f. Landes = als Sandelsge = richt wird hiemit befannt gegeben, daß bei demselben die öffentliche Berfteigerung ber nach Chane Bohin binterbliebenen, in Lemberg sub Nro. 79 3/4 gelegenen Mealitatebalfte in zwei Terminen, D. i. am 18. März und am 8. April 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags vorgenommen, jedoch diese Realität unter dem gerichtlich erhobenen Chapungemerthe 1559 fl. oft. 28. nicht verfauft werben wird.

Alls Babium wird ber Betrag von 156 ft. öft. 28. bestimmt. Der Schähungeaft und Die Keilbiethungebedingungen können in der biergerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhos

ben werden.

Bon dieser Feilbiethung werden alle jene Glänbiger, welche mit ihren Rechten erft ipater ine Grundbuch gelangen, eber benen ber gegenmartige Feilbiethungebescheit aus mas immer fur einer Urfache nicht rechtzeitig zugefertigt werden sollte, burch ben ibnen hiemit in ber Person bes Ferrn Novokaten Dr. Jahlonowski mit Substituirung bes herrn Abvotaten Dr. Gnoinski bestellten Aurator verständigt.

Lemberg, ben 24. Dezember 1863.

#### Edyk 1.

Nr. 50948. Lwowski c. k. sad krajowy jako handlowy podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w tymże sądzie potowa realności pod t. 79 3, we Lwowie potożonej, a po Chanie Bohin pozostałej, przez publiczna licytacye sprzedana zostanie. Do tej licytacyi ustanawia się dwa termina, t. j. na 18. marca i 8. kwietnia 1864 kazda raza o godzinie 10ej przed południem, z tym dołożeniem, że rzeczona realność w tych terminach niżej szacunkowej wartości 1559 zł. w. a. sprzedaną nie będzie.

Za wadyum ustanawia sie kwote 156 zł. w. a.

Akt oszacowania i warunków licytacyjnych w registraturze tutejszego sądu przejrzyć lub odpisy takowych powziąć można.

O tej licytacyi zawiadamia się wszystkich wierzycieli, którzyby z prawami swemi dopiero pożniej do tabuli weszli, lub którymby terazniejsza uchwała licytacyjna z jakiejkolwick przyczyny wcześnie doręczoną nie została, przez ustanowionego dla nich kuratora w osobie p. adw. dr. Jahlonowskiego z substytucya p. adw. dr. Gnoińskiego.

Lwów, dnia 24. grudnia 1863.

Rundmachung. (235)

Mro. 1170. Bur Beräußerung bes ber Solotwinaer. Staats Domane entbehrlichen Schnittmaterials von den brei Brettmühlen in Solotwina, Jablonka und Drakonia, welches im Berlaufe des Solars jahres 1864 auf benselben erzeugt werden wird, wird bei ber f. f. Finang = Bezirfs = Direkzion zu Stanislau am 22. Februar 1864 um 9 Uhr Bormittags eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden, zu welder auch schriftliche, mit bem Babium von Bierhundert Gulden öfterr. Bahr. bezüglich jeder Brettmuhle versebene, vorschriftsmäßig ausgefer= tigte und verfiegelte Offerten bis zur Gten Albendestunde des 21. Februar 1864 beim Borstande der gedachten f. f. Finang = Bezirks = Di= rekgion eingebracht werden können.

Die naberen Lizitazions= und Berkaufsbedingniffe konnen bei der genannten Direktion eingesehen werden, auch werden dieselben vor der Ligitagion am Berfteigerungstage öffentlich vorgelesen werben.

Bon der k. k. Finang=Bezirke=Direkzion. Stanisławów, ben 1. Februar 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1170. Celem sprzedaży pozostającego od potrzeby skarbowej materyułu tartego w dobrach skarbowych Sołotwinie, z tartaków w Sołołwinie, Jabłonce i Drakoniii który w ciągu roku słonecznego 1864 w pomienionych tartakach wytarty będzie, odbę-dzie się w c. k. obwodowej Dyrekcyi finansów w Stanisławowie publiczna licytacya na dniu 22go lutego 1864 o godzinie 9. przed południem, przyczem można także podawać pisemne według przepisów sporządzone, opieczętowane i zaopatrzone w wadyum po czterysta zł. wal. a., od każdego tartaka oferty do godziny 6tej wieczór dnia 21. lutego 1864 u naczelnika pomienionej c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Bliższe warunki licytacyjne kup na i sprzedaży można przejrzeć w pomienionej c.k. dyrekcyi finansów. Beda one także w dniu

licytacyi przed rozpoczęciem tejże publicznie odczytane.

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów. W Stanisławowie, dnia 1. lutego 1864.

(237)Obwieszczenie.

Nr. 930. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie sumy kapitalnej 945 zł. w. a. z odsetkami po 5% od 29. listopada 1848, tudzież kosztów sądowych 21 zł. 56 kr., 17 zł. 85 kr., 23 zł. 48 kr. i niniejszej egzekucyi 15 zł. 86 c. wal. a. masie spadkowej Józefa Rzeczyckiego dłużnej, egzekucyjna sprzedaż realności w Stanisławowie pod Nrem. konskr. 14 miasto położonej, podług ksiąg gruntowych Dom. 1. pag. 264 Łazarzowi i Maryannie Teodorczuk należącej się, w czwartym terminie dnia 11. marca 1864 o godz. 10. przed południem w tutejszym c. k. sądzie przedsięwziętą będzie.

to jest sumy 2243 zł. Realność ta i niżej ceny szacunkowej, wal. austr. jednakże nie niżej jak za 1600 zł. wal. a. sprzedaną

Jako wadyum stanowi się kwota 230 zł. w. a.

Akt szacunkowy, ekstrakt tabularny, jako tez dalsze warunki licytacyjne moga w tutejszym c. k. sądzie być przejrzane. Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 25. stycznia 1864.

(220)C d i f t.

Mro. 3017. Bom Lemberger f. f. Landes: als Handelsgerichte wird hiemit dem Aufenthaltsorte nach unbefannten Grafen Ireneus Zatuski befannt gegeben, daß am heutigen, über Ansuchen des Jacob Thiemann die Zahlungsauflage z. 3. 3017 über die Wechselsumme von 473 st. öst. Währ. sammt 6% Zinsen auf Grund des von ihm akzeptirten Wechsels adto. 11. September 1863 über biefelbe Summe wider ihn erflossen, und dieselbe Zahlungsauftage dem für ibn be-siellten Kurator in der Person des Landesgerichte : Abvokaten Dr. v. Starzewski mit Eubstituirung des Landesgerichts : Atvotaten Dr. Gnoiński zugestellt worden ist.

Es wird taber biefes Cbift bei Gericht öffentlich angeschlagen,

und durch Ginruckung in die amtliche Zeitung fundgemacht.

Lemberg, am 27. Jänner 1864.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. intego 1864.

Fida Agata, wdowa po urzędniku, 80 l. m., na wodną puchtinę. Bloem Karol, urzędnik budewni zy, 64 l. m., na apopleksye. Kięzki Antoni, dyurnista, 80 l. m., na konsumcyę. Rogojska Celestyna, małżonka urzędnika, 46 l. m., na sparaliżowa ie mózgu. Tymko Ludwika, żona wożnego, 33 l. m., na apopleksyę. Węgrzyn Marya, żona krawca, 20 l. m., na zapalenie płuc. Filipowicz Rozalia, wyrobnica, 47 l. m., na zapalenie mózgu. Slusarz Marya, wyrobnica, 25 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Borakiewicz Agnieszka, wyrożnica, 25 l. m., na febrę połogową. Gryszko Kafarzyna, wyrobnica, 66 l. m., na suchoty. Rasza Henryk, wyrobnik, 23 l. m., na konsumcyc. Strzelecka Antonina, wyrobnica, 35 l. m., na piemię.
Popiel Marya, wyrobnica, 70 l. m., na wodną puchlinę.
Rabski Jan, wyrobnik, 40 l. m., na zapalenie płuc.
Stocko Jan, wyrobnik, 40 l. m., na zapalenie płuc.
Wawrowski Wawrzynice, wyrobnik, 20 l. m., na zapalenie mózgu. Krzywonos Jan, wyrobnik, 56 l. m., na zapalenie pluc. Wolańska Marya, wyrobnica, 25 l. m., na raka. Iwaszkoski Jan, wyrobnik, 48 l. m., na agonię. Paweł Heinko, wyrobnik, 32 l. m., na tyfus. Worok Marya, wyrobnica, 40 1 m., na konsumcyę. Szuba Wojciech, wyrobnik, 29 1 m., na konsumcyę Chrobaczyńska Katarzyna, wyrobnica, 80 l. m., na suchoty. Krzywanek Franciszka. wyrobnica, 47 l. m., na raka. Kaniuk Magdalena, wyrobnica, 58 l. m., na zapalenie pluc. Kogucka Magdalena, wyrobnica, 58 t. m., na zapaienie ptuc.

Kogucka Magdalena, wyrobnica, 77 l. m., ze starości.

Stawarska Anna, wyrobnica, 69 l. m., ze starości.

Scholz Apolonia, dziścię wyrobnika, 1 r. m., na anginę.

Wróblewska Antonia, dto. 11/2 r. m., na anginę.

Koneewicz Teodor, dto. 11/2 r. m., na anginę.

Kopaczyński Władysław, dto. 14 dni m., na zapalenie pempka dio. 2 l. m , na szkarlatynę. Krzywucki Ludwik, Krzywucki Ludwik, dło. 2 l. m., na szkarlatyne.
L ng Anna, dło. 1½ r. m., na angine.
Etz Jézef, dziécie urzędnika, 7 dni m., z braku sił żywotnych.
Bauer Jan, dziécie wyrobnika, 3½ r. m., na konwulsye.
Rogojska Antonia, dto.
Dutkiewicz Józefa, dziécie wyrobnika, 12 dni m., na żółfaczkę.
Mazurkiewicz Franciszka, dziécie wyrobnika, 1½ r. m., na konwulsye.
Fedorowicz Franciszek, dziécie wojskowego, 1½ r. m., na konwulsye.
Madan Józef. wojskowy, 22 l. m., na krwiotok. Madan Józef, wojskowy, 22 l. m., na krwiotok.
Laslo Michał. wojskowy, 24 l. m., na suchoty.
Lotoszyński Piotr, wojskowy, 22 l. m., na tyfus.
Nagy Aleksander, wojskowy, 25 l. m., na suchoty.
Kügel Taube, kramarka, 70 l. m., ze starości.
Nagkos Bitho, dona maghlorza, 40 l. m., ze starości. Menkes Rifke, żona machlerza, 40 l. m., na wade w sercu. Jonas Mendel, dio. 62 l. m., na dysenterye. Prüfer Chane, dto. 48 l. m., na sparaliżowanie płuc. Eisig Dresel, Kohak Chane, 56 l. m., dto. dto. 32 l. m., na febre pologowa. dto. dto. 30 l. m., na sparaliżowanie mózgu. 51 l. m., na wade w sercu. Ruchel N Daim Chaje Aron, dio. Minceles Josel, dto. 7/12 r. u., na suchoty. Lapter Chane, dto. 16 dni m., na konwulsye, Lipcic Itzig, Pordes Izrael 3 l. m., na wodna puchline.
3 l. m., na sucholy. dto. 8/12 r. m., na angine. 5 L. m., na wode w głowie. Necheles Feibisch, dto Noskowicz Julia, dto. Zawalkiewi z Pawlina, dziecie wyrobnika, % r. m., na wodną puchline.

Barmaper Salamon, dto. 1½ r. m., na szkarlatynę.

Nosek Majer, dto. 2½ r. m., na zatwardzenie wątroby.

Fles Aron, dto. 1% r. m. na wodną puchlinę.

## Anzeige - Blatt.

## idoniesienia prywatne.

# 친근의 중의 전을 전해 전해 전해 전해 전혀 전혀 전혀 전혀 선생선

właściciel handlu korzennnego we Lwowie pod 1. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia

#### WEASNEGO WYROBU

Piwo po 6 zł. – dubeltowe po 7 zł. za wiadro, tudzież { podwójnie rafinowany funt 36 kr. pojedyńczo " " 32 "

Swiece { stołowe funt 40 kr., argandzkie , 42 ,

Mydło suche dwuletnie funt po 36 i 32 podług wagi wiedeńskiej.

Cegly w różnych gatunkach

Dro. 6442, ift aus freier Sand gu verfaufen. Das Rähere in demfelben hause zu ebener Erde rechts zu (188-4)

1862er und 1863er Schott. = Flbr. = Beringe, dito große und kleine Berger, dito Flbr.-, Ihlen-, 2 Abler-, Kiften-, Kaufm. , Fett-, mittlere Fett- und kleine Fett-Geringe nebst feinste

Bollandische Boll: und Fett : Beringe

empfiehlt in ganzen Tonnen und postenweise zu billigsten Stadtpreisen; besgleichen marinirten Stück-, Brat- und Roll-Nal, gerösteten Nal, Briden, Anchovis, Kranter - Feringe, Brat - Feringe, Sardinen (Blechbuchsen) in Del und ruffifche Cardinen in Faschen, geräucher ten Spick-Alal, Speck-Bücklinge, marinirten Lache, Elbinger Meun-augen, feinsten Mostrich, Glbinger Caviar, biverse Seefische, Spick-Ganje u. f. w., en gros & en detail auf Lager bei

G. Donner, Stockgasse 29, in Breslau.

Das einstockige Hans sammt Garten in ber Gir-